# Amtsblatt Lemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

Oftober 1865.

Października 1865,

(2105) G b i f t.

Dr. 46379. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte merden bie Inhaber nachstehender in Berluft gerathenen Obligazionen, als: 1. Der oftgalig. Kriegedarlebens. Dbligazionen, lautend auf ben Mamen der

1. Stone Unterthanen, Sanoker Rreifes Do. 10957 ttto 27. Oftober 1797 ju 5% über ben Rapitalsbetrag pr. 9 fr 28% rr -2. de Mo. 11286 btto 10. Oftober 1798 ju 5% über 9 fr 8 rr.

3. Derfelben Ro. 12081 bito 21. August 1799 ju 5% über " fr 286/s rr, ferner ber

11. Oftgalig. Natural-Lieferung 3-Obligazionen, lautend auf den Ramen der

4. Podbukowina et Polhowa Unterthanen im Sanoker Kreise Ro 4341 dtto 22. Hornung 1794 gu 4% über 45 fr 30 rr.

5. Podbukowina mit Polchowa und Stonne Untert. Sanoker Rreifes Ro. 8130 btto 28. Januer 1796 a 4% über ben Capitalsbetrag 42 fr. 21 rr, -

6. berfelben Ro. 605 dtto 28. Oftober 1799 a 4% über 35 fr 39 rr,

7. Gemeinte de Ro. 5760 vom 1. Movember 1829 ju 2% über

ben Capitalsbetrag 28 fr 17/8 rr. -8. berfelben Gemeinde Do. 1002 btto 1. November 1829 ju 2%

über Capitalsbetrag 90 fr. 336/8 rr,

9. Podbukowina und Stonne Unterthanen Sanoker Kreises Ro. 4622 vom 1. Marg 1795 zu 4% über Capitalsbetrag 25 fr. aufgefordert, binnen 1 Jahre, 6 Mochen und 3 Tagen die obigen Obligazionen dem Gerichte vorzulegen und die Befitrechte darzuthun, widrigens nach Verlauf dieser Frist solche für amortifirt erklärt werden murben.

Vom f. f. Landesgerichte. Lemberg , ben 18. September 1865.

Edykt.

Nr. 42212. C. k. sąd krajowy lwowski wzywa posiadaczy następujących kuponów od Oblig. indemn. okręgu lwowskiego za <sup>cz</sup>as od 1. maja do ostatniego pazdziernika 1863 płatnych, jakoto: 1 kuponu od oblig. Nro 12429 na 1000 złr. na 25 złr. opic-

Wającego,

1 kuponu od oblig. No 16409 na 1000 złr. na 25 złr. opie-

1 kuponu od oblig. No 3202 na 1000 złr. na 25 złr. opiewającego,

1 kuponu od oblig. No 7005 na 500 złr. na 12 złr. 30 kr.

m. k. opiewającego,

1 kuponu od oblig. Nr 18230 na 100 złr. na 2 złr. 30 kr. Opiewającego, aby w przeciągu jednego roku, 6 tygodni i 3 dni takowe przedłożyli, lub prawo do posiadania wykazali, albowiem po upływie powyższego terminu wyżnadmienione kupony będą amortyzowane.

Lwów, dnia 18. września 1865.

Edift.

Dr. 52244. Bon bem f. f. Lemberger Landesgerichte wird bem, dem Wohnorte nach unbekannten David Pollak mit biefem Gbifte befannt gemacht, daß Henriette Sokal gegen benfelben am 22. August 1865 3. 43168 eine Klage überreicht habe, worüber am 23. August 1865 3. 43168 die Zahlungsauflage pto. 175 fl. öft. B. f. N. G.

Da ber Bohnort des Belangten David Pollak bem Gerichte unbefannt ift, fo wird demfelben ber Gr. Landesadvokat Dr. Natkis mit Substituirung bes Grn. Landesadvotaten Dr. Frankel auf beffen Gefahr und Roften jum Kurator bestellt, und bemfelben die obenangeführte

Zahlungsauflage biefes Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Landes- als Sandelsgerichte.

Lemberg, ben 18. Oftober 1865.

G dift.

Mr. 274. Bom k. k. Bezirksamte als Gerichte Buczacz wird ber allenfällige Inhaber bes Loses ber fürstlich Paul Esterhasischen Lotterie über 40 fl. KM. Mr. 127959 aufgefordert, bieß binnen Eis nem Jahre, 6 Mochen und 3 Tagen vom Tage ber Ausfertigung bes unter Einem erlaffenen Gbittes anher anzuzeigen, als fonst biefes Lotterielos für nichtig erflart werden wird.

Buczacz, am 31. August 1865.

Mr. 273. Bom f. f. Begirfsamte als Gerichte ju Buczacz wird der allenfällige Inhaber des Rreditloses über 100 fl., Serie 3301 Mr. 12 der f. f. priv. Rreditsanstalt für Sandel und Gewerbe in Wien aufgeforbert, bieß binnen Einem Jahre, 6 Wochen und 3 Tagen vom Tage ber Ausfertigung biefes Gerichtes anher anzuzeigen, als sonft biefes Rreditloos fur nichtig erflart werben mird

Buczacz, am 31. August 1865.

(2141)Edyk 1.

Nr. 12218. – C. k. sąd obwodowy w Przemyślu zawiadamia niniejszem pana Adama Wistockiego i Piotra Romańskiego, w razie zaś ich śmierci spadkobierców ich z nazwiska i pobytu nieznanych, że p. Wiktorya Tyszkowska pozew de praes. 5go września 1865 l. 12218 o ekstabulacyc ze stanu biernego dobr Pakuszówka sumy 2400 złp, jako alimenta opłacać się mającej z odnośnemi pozycyami przeciw nim wniosła, który na dniu dzisiejszym do postępowania ustnego zadekretowany został,

Ponieważ miejsce pobytu pozwanych niewiadome, przeto postanawia się dla nich na ich koszt i niebezpieczeństwo kuratora w osobie p. adw. krajowego dr. Zezulki, z substytucyą p. adwokata krajowego dr. Regera, któremu niniejszy pozew się doręcza. Wzywa się przeto pozwanych, by temuż swemu kuratorowi

dokładnie informacye i plenipotencye udzielili, lub też sobie innego. pełnomocnika wybrali i sąd ten uwiadomili, gdyż inaczej złe skutki jakie z ich opieszałości wynikuąć mogą, sami sobie przypisać będą Z rady c. k. sadu obwodowego.

Przemyśl, dnia 12. października 1865.

(2140)(2)Aundmachung.

Dr. 19857. Bom t. f. Kreisgerichte in Stanislawow wird fundgemacht, daß der für Horodenka ernannte Rotar Michał Lenartowicz gur Beforgung aller im S. 183 ber Rot. Ordnung bezeichneten Geschäfte, soweit solche der Gerichtebarkeit dieses Gerichtshofes anheimfallen, für Die Begirte Horodenka und Obertyn jum Gerichts-Rommiffar an die Stelle des bisher fur diese Begirte vertretungeweise bestellt gemefenen Notare Thurmann bestimmt werte.

Aus dem Rathe des f. f. Kreisgerichtes.

Stanislawów, am 16. Oftober 1865.

Obwieszczenie.

Nr. 19857. C. k. sąd obwodowy w Stanisławowie wiadomo czyni, że nowo mianowanego Notaryusza w Horodence, Michała Lenartowicza, do wszystkich czynności sądowych w §. 183 ustawy dla notaryuszów określonych, w powiecie Horodeńskim i Obertyńskim zajść mogacych, o ile czynuości te naleza do władzy sądowej tutejszego sądu, komisarzem sądu tego na miejsce ustanowionego w tych powiatach dotychczas jako komisarza sadowego Notaryusza Thūrmana ustanawia.

Z rady c. k. sądu obwodowego. Stanisławów, dnia 16. października 1865.

Edift, Nr. 52950. Bon dem Lemberger f. f. Landes: als Handelsgerichte wird bem abwefenden Dr. A. Buchelt mit diesem Goitte befannt gemacht, daß Ascher Hübel sub praes. 17. Oftober 1865 Bahl 52950

ein Gefuch wieer benfelben überreicht habe, worüber am 18. Oftober 1. J. die Zahlungsauflage pto. 136 fl. öft. B. f. M. G. ergangen ift. Da der Aufenthalt des Belangten Dr. A. Buchelt dem Gerichte unbefannt ift, fo wird bemfelben ber Berr Landes-Abvokat Dr. Kratter mit Substituirung des herrn Landes-Advotaten Dr. Czemeryński auf beffen Gefahr und Rosten jum Aurator bestellt, und bemfel-

ben die oben angeführte Bahlungsauflage biefes Berichtes zugeftellt. Bom f. f. Landes- als handelsgerichte.

Lemberg, am 1°. Oftober 1865.

C d i f t. (2101)Bom Lemberger f. f. Landesgerichte werden bie Nro. 38166. Inhaber nachstehender angeblich in Verluft gerathenen ofigaliz. Na= tural- Lieferunge Dbligazionen, lautend auf ben Ramen : 1. Der Unterthanen Liski, Zołkiewer Kreises, Mro. 2858 ddto. 4. März 1794 3u 4% über 110 fr. 30 rr, — 2. Derselben Unterthanen Nro. 8654 dbto. 23. Dezember 1795 zu 4% über den Kapitalsbetrag pr. 149 fr. 42 rr, 3. der Gemeinde Liski, Zołkiewer Kreises Nro. ist dbto. 1. November 1829 zu 2% über 235 fr.  $42^{1/8}$  rr, — aufgesordert, bins nen Ginem Jahre, 6 Bochen und 3 Tagen die fraglichen Obligagio. nen vorzulegen und die Besithrechte barguthun, widrigens nach Berlauf biefer Frist folde amortifirt werden murben.

Bom f. f. Landesgeriche. Lemberg, am 18. September 1865.

(2127) E d y li t. (3

Nr. 10396. C. k. sad obwodowy w Tarnopolu w celu przekazania kapitału wynagrodzenia przyznanego w kwocie 4107 złr. 55 gr. m. k. za odpłatnie zniesione powinności poddańcze w części dobrach Bajkowce w obwodzie Tarnopolskim, Heleny Malczewskiej i maloletnich Maryanna, Heleny i Jana Maniewskich własnych, wszystkich na tych dobrach hypotekowanych wierzycieli niniejszem edyktem wzywa, azeby albo ustnie przy komisyi sadowej, albo też pisemnie przez protokół podawczy zgłoszenia swoich wierzytelności aż do dnia 6. grudnia 1865 tem pewniej wnieśli, o ile ze w razie przeciwnym niezgłaszającego się wierzyciela przy terminie do wysłuchania interesentów naznaczyć się mającym nie słuchanoby, i uważanoby tak, jak gdyby zezwolił na przekazanie swojej wierzytelności do kapitału wynagrodzenia według kolei na niego przypadającej i utraciłby prawo czynienia zarzutu lub użycia innego prawnego środka przeciw postanowionej między zgłaszojącemi się wierzycielami w myśl S. 5 ces. pat. z dnia 25. września 1850 ugodzie, jednakże tylko wtedy, jeżeli wierzytelność jego wedle porządku hypotecznego do kapitalu wynagrodzenia przekazaną, albo też według §. 27. ces. pat. z dnia 8. listopada 1853 przy gruncie i ziemi zabezpieczona została. Zgłoszenie powinno dokładnie wyrażać imie i nazwisko, tudzież mieszkanie zgłaszającego się, lub też jego pełnomocnika, któren winien złożyć pełnomocnictwo zacpatrzone we wszelkie prawne przymioty i legalizowane, ma dalej zawierać kwotę domaganej wierzytelności tak w kapitale, jakoteż w procentach, o ile takowe równe z kapitałem prawo zastawu mają oznaczać dalej pozycyę zgłoszonej wierzytelności w księdze publicznej, a jeżeli zgłaszający się po za obrębem ces. kr. sądu obwodowego zamieszkuje, wymienić znajdującego się tamże pełnomocnika dla odbierania rozporządzeń sądowych, któreby w razie przeciwnym odesłane zostały do zgłaszającego się pocztą a to z takim samym skutkiem prawnym, jak gdyby do rak własnych doręczone były.

Tarnopol, dnia 2. października 1865.

Mr. 6463. Bom f. f. Kreis Gerichte wird dem, dem Leben und Wohnorte nach unbekannten Stanislaus Pruszyński, und im Falle dessen Ablebens dessen bem Leben und Wohnorte nach unbekannten Erben mittelst gegenwärtigen Ediktes bekannt gemacht, es habe die Fr. Ferdinande Kamieńska und Hr. Istor Chołodecki wider die k. f. Finanz-Prekuratur Namens des Klosters der Lemberger Bern-hardinerinen und den dem Leben und Wohnorte nach unbekannten Stanislaus Pruszyński, und im Falle dessen Abstebens, dessen undeskannten Erben wegen Löschung aus dem Passiophande der Güter Kudynowce des Dom. 87 pag. 312 n. 24 on. intabulirten Urtheiles des obersten Gerichtes vom 1. März 1783 bezüglich der Summe 34000 fr. ph. ergangenen Urtheils unterm 16. August 1862 J. 6463 eine Klage überreicht, worüber mit Beschluß vom 13. September 1865 Hestimmt wurde.

Da der Aufenthaltwort des Mitbelangten Stanislaus Pruszyński unbekannt ist, und im Falle dessen Ablebens dessen Erben nicht bekannt sind, so hat das t. k. Kreis-Gericht zu dessen Bertretung und auf bessen Gesahr und Kosten den hiesigen Advokaten Hrn. Dr. Starzewski, welchen der Hr. Abvokat Dr. Schrenzel substituiren wird, als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhans delt werden wird.

Durch dieses Ebikt werden demnach die Belangten erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die ersorderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter zu wählen und diesem Kreis-Gerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem sie sich die aus deren Verabsäumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben werden.

Złoczow, ben 13. September 1865.

Nr. 41663. Bom Lemberger Landesgerichte werden die Inshaber der angeblich in Berlust gerathenen, auf den Namen der Gesmeinde Usznia Złoczower Kreises lautenden oftgalizischen Naturallies

ferungs Obligazion Ro 4591 dtto 1. November 1829 zu 2% über

312 fr 5 fr. nach S. 202 G. D. mittelst Ebikt aufgefordert, binnen Einem Jahre, 6 Wochen und 3 Tagen die fragliche Obligazion vorzulegen und ihre Besitzrechte darzuthun, widrigens solche nach Berslauf dieser Frist amortistrt werden würde.

Lemberg, am 18. September 1865.

Nr. 35179. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte werden aufgefordert, die Inhaber folgender angeblich verbrannten oftgalizischen Obligazionen, ale:

1. Oftgalizische Kriege-Darlebens-Obligazionen:

1) Huta Tarnower Kreises No 11223 vom 20. März 1800 zu 5% über 3 f 35% fr

2) Diefelbe No 15888 vom 20 März 1800 zu 5% über 3 f

355/, r

II. Ditgalizische Naturallicferungs-Obligationen:

3) Hutta Unterthanen im Tarnower Kreise Do 9280 vom 22t März 1794 zu 4% pr. 24 f 30 x

4) Dorf Huta Unterthanen M 8386 vom 24 Februar 1795 311

4% über 20 f 45 rr

5) Hutta Unterthanen No 9370 vom 24 Marz 1795 gu 4% über 10 f

6) Diefelben Rr 5994 vom 12t Janner 1796 zu 4% über 33 f 33 fr und

7) Gemeinde Huta No 6986 vom 1t Rovember 1829 3u 2% über 52 f 34% fr — binnen Ginem Jahre 6 Wochen und 3 Tagen die fräglichen Obligazionen vorzulegen und ihre Bestigrechte darzuthun, widrigens solche nach Berlauf dieser Frist amortistet werden. Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, ten 16. Ceptember 1865.

(2138) Konfurs. (3

Mro. 11427. Posterpedientenstelle bei der neu zu errichtenden Posterpedizion in Magierów gegen Vertragsabschluß und Kauzion per 200 ff.

Diefelbe bat fich mit dem Briefpostdienste und ber postämtlichen Behandlung werthhältiger Sendungen zu befassen und mit dem Post amte Rawa ruska mittelft 4 Mal woch. Fußbothenposten in Berbin: dung zu stehen.

Bezüge des Posterpedienten: Ginhundert Gulden Bestallung. Zwanzig Gulden Amtspaujdale, Ginhundert Gulden Bothenpauschale jährlich für Unterhaltung 4 Mal wöch. Fußbothenposten von Magie-

rów nach Rawa ruska et retour Gefuche sind unter dofumentirter Nachweisung des Alters, der Bermögensverhältnisse, bisherigen Beschäftigung und des Wohlverhaltens, und awar von bereits in öffentlichen Diensten stehenden Bewerten im Wege ihrer vorgesetzten Behörde, sonst aber im Wege ber zuständigen politischen Behörde binnen 4 Wochen bei der Postdiretzion Lemberg einzubringen.

Bei gleichen Berhaltniffen hat ber bas geringfte Bothenpaufchale

anbiethende Bewerber ben Borgug.

Bon der f. f. galig. Poft Diretzion.

Lemberg, ben 18. Oftober 1865.

Nro. 42800. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte werden die Inhaber nachstehender angeblich in Verlust gerathenen Obligazionen und zwar der

1. Oftgaliz. Kriegsdarlebens Obligazion lautend auf den Namen der 1. Gemeinde Faliszówka, Jasloer Kreises Kro. 3489 doto. 1. Mai 1817 à 2½% Zinsen über den Kapitalsbetrag per 61 fl. 105/s fr.

11. Oftgaliz. Natural-Lieferungs Obligazionen lautend auf den Namen der 2. Gemeinde Faislowska mit Poray, Jasloer Kreises Nro. 1806 doto. 1. November 1829 zu 2% Zinsen über 23 fr. 15 xr. 3. Gemeinde Faystlówka mit Poray, Jasloler Kreises, Nro. 1882 doto. 1. November 1829 zu 2% Zinsen über 69 fr. 45% xr. — aufgefordert, binnen Einem Jahre, 6 Wochen und 3 Tagen die fraglichen Obligazionen dem Gerichte vorzulegen und ihre Bestrechte darzuthun, widrigens solche nach Verlauf dieser Frist amortisit werden wurden.

Lemberg, am 18. September 1865.

(2104) G b i f t. (2)

Nro. 44371. Vom Lemberger f. f. Landesgerichte werden bie Inhaber nachstehender angeblich in Verlust gerathenen sechs blauen Rassaschiene über die eingezahlten Kriegsbarlehensbeitrage, lautend auf den Namen der

1. Gemeinde Butyny ddto. 16. Dezember 1794 über 3 fr. 45 rr. 2. derfelben "10. März 1795 "3 fr. 45 rr. 3. "23. "1796 "3 fr. 45 rr. 45 r

4. " " 20. " 1797 " 3 fr. 45 rr. 5. " 5. " 1798 " 3 fr. 45 rr. 6. " 14. " 1799 " 3 fr. 45 rr.

aufgefordert, binnen Einem Jahre, 6 Wochen und 3 Tagen die obigen Kassascheine dem Gerichte vorzulegen und ihre Ansprüche darzuthun, widrigens nach Verlauf dieser Frist solche amortistet werten würden

Bom f. f. Lanbesgerichte.

Lemberg, am 18. September 1865.

Nro. 38167. Bom Lemberger f. k. Landesgerichte werden die Indaber der angeblich in Verlust gerathenen, auf den Namen des Stanislaus Paygert lautenden Grundentlastungs : Obligazion Nro. 2103 über 100 fr. CM. mit 16 Stück Coupons, von welchen der erste am 1. Mai 1866 der lette am 1. November 1873 fällig wird, aufgefordert, die fragliche Obligazion sammt Coupons binnen Einem Jahre, 6 Wochen und 3 Tagen dem Gerichte vorzulegen und die Besthrechte darzuthun, widrigens nach Verlauf dieser Frist die fragliche Obligazion, dagegen jeder einzelne Coupon binnen Einem Jahre, 6 Wochen und 3 Tagen nach eingetretener Fälligkeit desselben amors tistet werden wird.

Dom f. f. Landesgerichte. Lemberg, am 18. September 1865. (2090) G & i f t.

Mr. 14969. Das f. f. Landesgericht zu Lemberg hat Kraft ber ihm von Er. f. f. Apostolischen Majestät verliehenen Umtegewalt in Gemäßheit bes §. 16 bes Berfahrens in Preßsachen zu Recht erefannt:

1. Der Inhalt der Druckschrift "Krople exary" Poese, spisat i wydał Ernst Buława, ursprünglich verlegt vom Autor in Oresden, später vom Paul Rhode in Leipzig 1865, Druck A. Th. Engelhardt in Leipzig, begründe das im §. 58 c. St. G. B. vorgesehene Bersbrechen des Hochverrathes und das im §. 63 St. G. B. vorgesehene Berbrechen der Majestätsbeleidigung.

2. Die polnische Druckschrift "Galicya czyli rok 1863 i 1864" przez Autora wspomnich kapitana wojsk polskich z roku 1863 Lipsk R. Ł. Kasprowicz 1865, Druck des F. A. Brockhaus in Leipzig, bestünde ihrem Inhalte nach das Berbrechen der Störung der öffentlichen Ruhe nach S. 65 und des Bergehens nach S. 305 St. G. B.

3. Die polnische Druckichrift "Książeczka do nabożeństwa w czasie konsederacyi Barskiej" ułożona, a teraz na nowo przejrzana. poprawiona i ułożona. Lipsk E. Ł. Kasprowicz 1865, Druck von Breitkops und Haertl in Leipzig, begründe ben Thatbestand des Bersbrechens ber Störung ber öffentlichen Rube.

Ce wird bemnach die Berbreitung biefer Druckschriften im Sinne Des S. 36 bes Pr. G. fur ten gangen Umfang bes ofterreichischen

Raiferstaates verboten.

Bom f. f. Landesgerichte in Straffachen.

Lemberg, am 14. Oftober 1865.

#### Obvieszezenie.

Ar. 14969. C. k. sąd krajowy we Lwowie, na mocy nadancj sobie przez Jego c. k. Apostolską Mość władzy urzędowej na zasadzie wniosku c. k. Prokuratoryi państwa w myśl §. 16. postęp. w sprawach prasowych orzeka:

1. Broszura "krople czary" Poczyc spisał i wydał Ernest Buława, pierwotnie wydana przez autora w Dreznie, później przez Pawła Rhode w Lipsku roku 1865, drukiem A. Th. Engelhardta w Lipsku, zawiera w sobie istotę czynu zbrodni stanu wedle §. 58. kod. karn. i wedle §. 63 k. k. zbrodnie obrazy majestatu.

2. Broszura "Galicya czyli rok 1863 i 1864" przez autora wspomnień kapitana wojsk polskich z r. 1863, Lipsk E. L. Kasprowicz, drukiem F. A. Brockhaus w Lipsku, zawiera w sobie istotę czynu zbrodni naruszenia spokojności publicznej wedle §. 65 ustawy karn., tudzież wykroczenia wedle §. 305 ust. kar.

3. Broszura "Książeczka do nabozeństwa" w czasie konfederacyi Barskiej ułożona a teraz na nowo przejrzana, poprawiona i dożona, Lipsk E. Ł. Kasprowicz 1865, drukiem Breitkopfa i Haerta w Lipsku, zawiera w sobie istotę czynu zbrodni zamięszania spokojności publicznej wedle §. 65. lit. a ust. karn., przeto wedle §. 36 ust. pras. dalsze rozpowszechnienie owych broszur w całymobrębie państwa austryackiego się zakazuje.

Z c. k. sadu krajowego w sprawach karnych.

Lwow, dnia 14. października 1865.

(2158) Rundmachung. (1

Der. 1172. In der Stadt Jaworow, Przemysler Kreises ist die speemistrte Stelle eines städtischen Wasenmeisters mit der Löhnung jährlicher Neunzigsecks Gulden öfterr. Währ. und dem Genuße des Naturalquartiers provisorisch zu besetzen.

Bewerber um biese Stelle haben ihre mit ber Nachweisung ber Jahigkeit hiezu und ber bisherigen Dienstleistung belegten Gesuche bis 31ten Dezember 1865 bei bem Jaworower Gemeindeamte zu überreichen.

Bom Stadgemeindeamte. Jaworow, am 21. Oftober 1865.

(2157) E d y k t.

Nr. 11648. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu zawzywa wszystkich, którzy przeciw byłemu komornikowi pogranicznemu dowego pochodzącą pretensyę mają, aby takową w przeciągu jednego roku i dnia od ogłoszenia niniejszego edyktu tem pewniej w tutejszym c. k. sądzie obwodowym zgłosili, ileże w przeciwnym razie dokumentu z dnia 2. października 1798 wedle świadectwa ks. gł. str. 369. u. 3. cięż. w stanie biernym dóbr Gorzanka p. Wiktoryi z Giebułtowskich Tyszkowskiej własnych, w ilości 12000 zł. polsk. zaintahulowana, ze stanu biernego tych dóbr wyekstabulowaną by została.

Z rady c. k. sądu obwodowego. Przemyśl, dnia 19. października 1865.

(2112) G b i P t. (2)

Mro. 43139. Bon dem k. f. Lemberger Landes: als Handelsgerichte wird dem Ignaz Bazan mit diesem Edikte bekannt gesmacht, daß Alois Bielauski wider ihn unterm 14. November 1864 Jahl ein Gesuch um Zahlungsaustage auf Grund des Wechsels de Praes. Lemberg, den 11. Juni 1863 auf 300 st. überreicht habe, worüber die Zahlungsaustage unterm 16. November 1864 zur Zahl erlassen wurde.

fo wird dem felben ber Berr Landes . Abvotat Dr. Gregorowicz mit

Substituirung des Herrn Landes : Abvokaten Dr. Czemeryński auf beffen Gefahr und Koften jum Kurator beftellt, und bemfelben der oben angeführte Bescheid dieses Gerichtes jugeftellt.

Bom f. f. Landes- ale Santelsgerichte.

Lemberg, ben 13. Ceptember 1865.

(2134) G d i f t, (1)

Mro. 7616. Bom f. f. Bezirksgerichte in Brody wird der allfällige Besißer des dem Dr. Leo Zuker in Brody abhanden gesommenen fürstlich Paul Esterhazy'schen Lotterieanlehensloses vom 29. Februar 1836 Mro. 36294 über 40 fl. hiemit ausgesorbert, seinen Besit binnen einem Jahre, vom heutigen Tage gerechnet, umsogewisser beim k. k. Bezirksgerichte anzuzeigen, als sonst dieses Los für nichtig und die rechtliche Wirkung desselben gegen den Aussteller für erloschen erklärt werden würde.

Bom f. f. Bezirfsgerichte.

Brody, am 14. Oftober 1865.

(2152) Kundmachung. (1)

Nro. 54914. Jur Besehung einer Lehrerstelle an ben k. t. Gomnafien zu Parnopol und Brzezan, für welche bie Befähigung in Mathematik und Physik am ganzen Gymnasium ervorberlich ift, wird biemit der Konkurs bis 15. November l. J. ausgeschrieben.

Bewerber um diesen Dienstposten, zu dessen Erlangung die bezeichnete Lehrbefähigung nachzuweisen ist, haben ihre an das hohe Staatsministerium stilisiten Gesuche innerhalb der Konkursfrist bei der t. f. galizischen Stathalterei unmittelbar, oder wenn sie bereits in öffentlichen Diensten stehen, mittelst der vorgesetzten Bebörde unter Rachweisung ihrer Studien, der Kenntniß der Landessprachen und ihrer sittlichen und staatsbürgerlichen Haltung zu überzreichen.

Lemberg, am 14 Oftober 1865.

2151) Ronfurs. (1)

Mro. 6665. Ueber Anordnung des hohen f. f. Gubernial-Prafidiums vom 7. Oftober 1. J. Johl 5270, wird der Konfurs zur Bejehung einer bei der f. f. Landesbau-Direkzion erledigten Elevendienstftelle mit dem Bezuge fährlicher 420 ft. öft. W. hiemit eröffnet.

Die Bewerder haben ihre vorschriftemäßig instruirten Gesuche bis jum lecten Dezember l. J. an die f. f. Laudesbau-Diretzion zu Hermanustadt einzusenden, und hiebei ihre Kenntnisse ter drei Landessprachen, d. i. der deutschen, ungarischen und romänischen, und zwar in welchem Grade sie in Wort und Schrift mächtig sind, anzugeben.

Bon ber f. f. Landeebau = Diretgien fur Giebenburgen.

Hermanustadt, am 10. Oftober 1865.

(2139) E d y k t. (1)

Nr. 8842. C. k. sąd obwodowy Samborski uwiadamia niniejszem z życia i pobytu niewiadomych p. Michała Tomaszewskiego, Józefa Kołażyńskiego, Michała Harczakowskiego, Petronele Harczakowską, Barbarę Niklewiczową, Apolonie Klaudnerowa i Floryana Tomaszewskiego przez kuratora w osobie p. adwokata dr. Ehrlicha, iż w skutek prośby Józefa Perskiego z dnia 3go lipca 1865 do licz. 8842 tabuli miejskiej polecono, aby po poprzedniem zaingrosowaniu ostatniej woli rozporządzenia z dnia 14. kwietnia 1823, kontraktu z dnia 25. sierpnia 1845, dekretu dziedzietwa z dnia 7. maja 1825 l. 549, tudzież kontraktu kupna z dnia 12. czerwca 1865, na podstawie tychże dokumentów najsamprzód Michała Tomaszewskiego, potem Stanisława Riedla, a na koniec Józefa Perskiego za właścicieła domu w Samborze pod Nrm. 104 położonego, do Maryanny Tomaszewskiej dom. 3. pag. 183. n. 2. haer. należącego, w stanie czynnym zaintabulowała.

Z rady c. k. sadu obwodowego.

Sambor, dnia 27. września 1865.

(2164) G & f f t. (1)

Nro. 2268. Lom Janower f. f. Bezirksamte als Gerichte wird ber, dem Aufenthalte nach unbekannte Semko Dubiniak hiemit aufgefordert, fich binnen einem Jahre, von dem untengesetzten Tage an gerechnet, bei diesem f. f. Bezirksamte als Gerichte zu melden und die Erbserklärung zum Nachlaße seines am 23. November 1854 in Borki Janowskie ohne letzter Willenserklärung verstorbenen Vaters Hnat Dubniak anzubringen, widrigens die Verlassenschaft mit ten erbserklärten Erben und dem für ihn aufgestellten Kurator Danko Dubiniak abgehandelt werden wird.

Janow, den 6. Oftober 1865.

(2165) E d y k t. (1)

Nr. 2890. Ze strony c. k. urzędu powiatowego jako sądu w Zmigrodzie podaje się do wiadomości, iż dnia 16. grudnia 1846, w Lajscach, w powiecie Zmigrodzkim, zmarł bez ostatniej woli

rozporządzenia rolnik Wojciech Kowalski.

Ponieważ miejsce pobytu spadkobierców tegoż, jako to: Maryanny, Anny i Ambrozego Kowalskich c. k. sądowi wiadome nie jest, wzywa się tychże, by w przeciągu roku od dnia niżej wyzuaczonego w tutejszym sądzie się zgłosili i oświadczenie do spadku rzeczonego zmarłego wnieśli, inaczej rozprawa spadkowa z zgłaszającemi się spadkobiercami i z postanowionym dla nieobecnych kuratorem Janem Kowalskim przeprowadzoną będzie.

Z c. k. sadu powiatowego.

Zmigrod, dnia 5. października 1865.

(2084)

Rundmachung.

Mr. 6311. Vom Przemysler f. f. Kreis- als Handelsgerichte wird kundgemacht, daß bie Firma "Marcus Sachsenhaus" für Holz-handel, mit Niederlassung in Jaroslau, in das Handelsregister für Einzelnstrmen am 17. Mai 1865 eingetragen ist.

Przemyśl, ben 17. August 1865.

### Spis osób we Lwowie zmarłych,

a w dniach następujących zameldowanych.

Od 23. do 30. września 1863.

Starzewski Ignacy, właściciel dóbr. 62 l. m., na suchoty. Horchenröther Ludwig, oficyał poczty, 65 l. m., na suchoty. Rudkowska Józefa, aktorka, 85 l. m., na raka. Horenberg Jakób. dozorca więźniów, ze starości. Kawecka Eleonora, żona typorafa, 27 l. m., na zapalenie płuc. Hoffmann Marya, żon i ślusarza, 22 l. m., na apopleksyę. Wilczek Oskar, dziścię kapitana, 4½ r. m., na zapalenie mózgn. Mendel Franciszck Anton, dziścię urzędnika, 7½ r. m., na konwulsye. Hermann Adolf, dziścię kawiarza, 7 dni m., na konwulsye. Gräber Klementyna, dziścię mechanika, 1 r. m., na suchoty. Hreczuk Katarzyna, chałupnica, 70 l. m., na wodną puchlinę. Wiatrowicz Andrzej, 66 l. m., wyrobnik, na zapalenie płuc. Kołaszkiewicz Stanisław, wyrobnik, 33 l. m., na kurcze piersiowe. Tokar Mikołaj, wyrobnik, 40 l. m., na dysenteryę. Onyszkiewicz Anna, dziścię wyrobnika, 6 l. m., na suchoty. Piekarski Nazar, wyrobnik, 17 l. m., na suchoty. Piekarski Nazar, wyrobnik, 50 l m., na suchoty. Bogucki Michał, wyrobnik, 47 l. m., na suchoty. Bogucki Michał, wyrobnik, 20 l. m., na suchoty. Krieger Jakób, wyrobnik, 63 l. m., na rozjątrzenie.

Grocholski Grzegorz, wyrobnik, 32 l. m., na wade w sercu.

Zaleskî Kazimierz, wyrobnik, 70 l. m., ze starości. Pawlaczek Marya, dziecię wyrobnika, 8 l. m., na suchoty. Władysz Feliksa, 8 l. m., r. m., na konwulsye. Krulik Marya, 8 dni m., Rosowska Marya, Jaremb Katarzyna, 7 l. m., na wodna puchline. Chacha Leopoldyna, 11/12 r. m., na biegunkę. 9/12 godz. m., z braku eił żywotnych 12 godz. m., 2 20 dni m., 2 Uher Jan, Repichowska Michalina, Hrymniak Marya Batog Jozef, 1/12 r. m., na zapalenie płuc. 7/12 r. m., na zapalenie mózgu.
 9 dni m., na żółtaczkę. Zajaczkowska Marya, Stadnik Michal, 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub> r. m., na szkarlatyne 14 dni m., na konwulsye. Kaspryk Józef, Zacharkiewicz Stanisław, " 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> r. m., 9 l. m., na wodna puchline. Kaznowski Adalbert, Łukaszewska Marya, Wolfschofer Adolf, c. k. poruczaik, 22 1 m., na suchoty. Markiewicz Piotr, szereg. 30 pułku piechoty, 31 l. m., na suchoty Romaniuk Stefan. " " 22 l. m.. "
Biernacki Piotr, inwalid. 51 l. m. na wodna puchlinę.
Sied Rudolf, szereg. 51. pułku piechoty, 21 l. m., przez wystrzał.
Statk Itzig, wyrobnik. 84 l. m., ze starości. Bachers Abraham, wyrobnik. 70 l. m, ze starości. Reitzes Osias, 7 47 l. m., na suchoty. Papier Schulem, 66 l. m, 50 l. m., Mozan Lea, Schonfeld Mirl, 36 l. m., Landau Aleksander, 72 l. m., na dysenterye Lacks Salomon, 55 l. m., na sparaliżowanie. Sand Beile, 16 l. m., na gangryne. Stiker Serl 88 l. m., ze starości. Gefäll Hene, dziec e wyrobnika, 3 l m., na wodną puchline. Gittler Jakob. " " d. r. m., na konwulsye. Lehner Trimet, Frenkel Chaje, 12 r. m, r m.,

### Anzeige - Blatt.

### Doniesienia prywatne.

# Winter - Saison

Bad Homburg vor der Höhe.

Die Winter-Caison von Somburg bietet den Fremden alle Annehmlichkeiten und Berftreuungen größerer Stadte.

Das großartige Conversationshans bleibt das ganze Jahr hindurch geöffnet; dasselbe enthält einen großen Ball- und Concertsaal, einen Speise Salon, Kaffee- und Rauchzimmer, mehrere geschmackvoll ausgestattete Conversation & und Spiese säle. Das große Lesecabinet ist dem Publikum unentgeltlich geöffnet, und enthält die bedeutendsten deutschen, französischen, englischen, italienischen, rufsischen, polnischen und hollandischen politischen und belletristischen Journale. Die Nestaus ration ist dem rühmlichst bekannten Hause Chevet aus Paris anvertraut.

Jeden Abend lägt fich die Rurkapelle von Garbe und Roch in dem großen Ballfaale horen.

Bälle, Concerte und andere Festlichkeiten wechseln, wie in der Sommer-Saison, fortwährend mit einander ab. Eine ausgezeiche nete französische Baudeville-Gesellschaft ist engagirt, die in dem Theatergebäude, welches durch eine geheizte Gallerie mit dem Conversationshause verbunden ist, wöchentlich drei Vorstellungen gibt.

Große Jagben in weitem Umfreise enthalten sowohl hochwild als auch andere Wildgattungen.

Man gelangt von Wien in 24 Stunden, von Berlin in 15 Stunden, von Paris in 16 Stunden, von London in 24 Stunden, von Bruffel und Amsterdam in 12 Stunden vermittelst directer Eisenbahn nach Homburg. Sechszehn Züge gehen täglich zwischen Franksurt und homburg hin und her, und befördern die Fremden in einer halben Stunde; es wird denselben dadurch Gelegenheit geboten, Theater, Concerte und sonstige Abend : Unterhaltungen Franksurts zu besuchen.

(2143-1)

## JAN KLEIN,

właściciel handlu korzennego we Lwowie pod I. 225 m., oznajmia niniejszem szanownej publiczności, iż w jego handlu jest do nabycia:

#### WLASNEGO WYROBU

Piwo po 6 zł. — dubeltowe po 7 zł. — porterowe po 10 zł. za wiadro, — 24 kr. butelka, tudzież

Olej rzepakowy

podwójnie rafinowany do lamp moderatorów funt 36 kr. pojedyńczo rafinowany funt 32 kr.

Swiece stołowe funt 36 kr.,

( oszczędne " 38 "

Mydło suche dwuletnie funt po 34 i 32 i 30 kr.

podług wagi wiedeńskiej.

Cegly w roznych gatunkach i

Makuchy olejne.

(1-22)

## K. k. privitegirte Lemberg = Czernowiß = Eisenbahn = Aesellschaft.

(2142) Rundmachung.

Mr. 1503. Die f. f. priv. Lemberg - Czernowitz - Eisenbahn Gesellschaft bringt hiermit zur Kenntniß der Herren Afzionäre, bas die am 1. November d. J. fälligen halbjährigen 6%tigen Silberzinssen von der geleisteten Afzien Ginzahlung von diesem Verfallstermine

in Wien bei ber Anglo-Oesterreichischen Bank,

in Lemberg bei der Filiale der Auglo-Oesterreichischen Bank,

in Berlin bei den herren Mendelsohn & Comp., und

in Frankfurt a./M. bei den Herren Grunelius & Comp. gegen Beibringung der Akzien-Interimsscheine ohne irgend Abzug bezahlt werden.

Wien am 20. Oftober 1865.

Der Berwaltungsrath.

Gichtwatte, unfehlbares Mittel gegen Glieberreißen aller Art, empfiehlt à Baq. 35 und 60 fr. (2147—1) Berliner, Apothefer in Lemberg.